# CURRENDA VII.

N. 1622.

### Kongregacya św. Franciszka Salezego.

Kongregacya pod tą nazwą przez świątobliwej pamięci X. Jana Don Bosko, cudownego przyjaciela i dobroczyńcę ubogich, a mianowicie chłopców opuszczonych, rozrosla się — jak wiemy — na kształt olbrzymiego drzewa po Europie, i po innych częściach świata. Składa się to Stowarzyszenie z kapłanów, kleryków i laików, ma także siostry pod nazwą córek pomocniczek Maryi, dla wychowywania dziewcząt, któreto Zgromadzenie także ks. Don Bosko założył.

Oprócz rzeczywistych członków Kongregacyi Salezyańskiej, są tak zwani pomocnicy Salezyańscy, którzy stanowią Trzeci zakon tego Zgromadzenia, i mają zadanie wykonywać uczynki miłości bliźniego.

Błogosławionej pamięci Pius PP. IX. zatwierdził ten trzeci Zakon Salezyański, i obdarzył wielkimi odpustami, a nadto pierwszy się wpisał do katalogu pomocników, i wezwał wszystkich Kardynałów i Biskupów, aby przystąpili do szeregu tych pomocników mówiąc: "Salezyańscy współpracownicy są powolani do wielkich dzieł w ko"ściele i w społeczeństwie. Ich działanie ma osobliwsze zadanie wspierać i wycho"wywać młodzież narażoną na zepsucie. Dlatego nie wątpimy, że Salezyanie znajdą "uznanie, a już i obecnie nietylko pojedyncze rodziny ale i całe osady i miasta łączą "się z tą Kongregacyą. Ztąd milujemy członków tego Zgromadzenia, i zawsze ich "popieramy." Tak mówił Wielki Papież w dekrecie swoim z 9. Maja 1876. A dziś panujący nam Ojciec S. Leon PP. XIII. zaraz po wstąpieniu na tron Papiezki zapisał się w poczet pomocników Salezyańskich, mówiąc: "Chcę nietylko jako pomocnik być wpisanym, ale pragnę pierwszym być pracownikiem tego Zgromadzenia."

Tenże Ojciec S. przyjmując ks. Don Bosko na audiencyi, odezwał się: "Ilekroć "przemawiać będziesz do swoich braci, oznajmij im, że im całem sercem błogosławię. "Wszak starają się zapobiegać zepsuciu młodzieży, i niech będą jednomyślnymi w po-"maganiu Tobie, i według ducha S. Franciszka Salezego niech wszystko, co jest do-

"bre, popierają."

Świątobliwy fundator Don Bosko zwykł był mawiać: "Jak Biskupi i kapłani "poznają, ile skutecznej pomocy to zgromadzenie przynieść im może, w ich działaniu, "natenczas pospiesznie zaprowadzać je będą po dyecezyach i parafiach swoich. Przyj-"dzie czas, że nazwa dobrego katolika równą będzie z nazwą pomocnika Salezyań-"skiego."

Polecamy tedy XX. Dziekanom, aby imiona i nazwiska tych osób duchownych i świeckich, które w Dekanacie do Stowarzyszenia Salezyanów przystąpić postanowiły, razem z zebraną gotówką, z wymieniemiem ile kto ofiarował, — najpóźniej do końca Maja br. przesłali do Konsystorza Biskupiego. I najdrobniejsze kwoty przyjęte będą z wdzięcznością.

Mogą zaś być członkami a) wszyscy, którzy 16 lat wieku ukończyli, b) którzy są nienagannych obyczajów pod względem religijnym i obywatelskim, c) którzy są w możności cośkolwiek ofiarować na cele Kongregacyi, d) Nietylko zaś osoby pojedyncze, ale całe rodziny, zakłady duchowne i wychowawcze, zakony, mogą być członkami tej wspierającej Kongregacyi Salezyańskiej. W takim razie wystarczy na spisie osób umieścić nazwisko ojca rodziny, przełożonego Zakładu, albo Zakonu, lub klasztoru. Kto niepragnie pobierać bulletynu, czyli sprawozdań o działalności Salezyanów, doda do swego nazwiska notatkę: Bez bulletynu. Sprawozdania te czyli bulletyny wychodzą w językach francuskim, polskim i niemieckim. Konsystorz Biskupi przeszle wszystkie spisy do Turynu pod adresem: Dyrekcya Salezyańskich wiadomości w Turynie, Via Cottolengo Nr. 32.

Korzyściami duchownymi z przystąpienia do tej Kongregacyi wypływającymi, są liczne odpusty, których dostąpić można, a mianowicie:

1) Każdy pomocnik Salezyański może dostąpić codziennie odpustu zupelnego, który także za dusze w czyścu cierpiące ofiarować można skoro odmówi pobożnie radosną część Różańca Najśw. M. Panny przed Najświętszym Sakramentem, albo jeżeli to niemożebne przed wizerunkiem Pana Jezusa Ukrzyżowanego.

2) Zyskuje odpust zupełny za każdym razem, gdy przyjmuje Kommunię św.

3) Pomocnik Salezyański może każdego dnia dostąpić bardzo wiele odpustów zupelnych — a mianowicie ile razy odmówi 6 Ojcze nasz, Zdrowaś Maryo i Chwala Ojcu i Synowi i Duchowi św. i to na intencyą Ojca św. Odpusty te mogą być ofiarowane i za dusze czyścowe toties quoties tj. ile razy odmówi się 6 Ojcze nasz, Zdrowaś i Chwala Ojcu. Do zyskania tych odpustów nie potrzeba przystępować do Spowiedzi i Kommunii św., wystarczy być w stanie łaski poświęcającej.

4) Oprócz tych odpustów mogą pomocnicy Salezyańscy uzyskać odpust zupełny także w każdą niedzielę i w każdy dzień poniżej wymieniony pod warunkiem odprawienia spowiedzi i przyjęcia Kommunii św. raz w przeciągu ośmiu dni, i pomodle-

nia się w kościele na intencyą Ojca św. — Dnie są następujące:

Codziennie w Wielkim tygodniu tj. od Niedzieli palmowej do Wielkiej Schoty.— Uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego; Swięto Opieki św. Józefa; Wniebowstąpienie Pańskie; Zielone Świątki; Urocz. Trójcy św.; Boże Ciało; Święta: Serca P. Jezusa, Opieki Najśw. M. P.; Siedmiu boleści N. M. P.; Św Aniołów Stróżów; Najśw. M. P. Różańcowej; Macierzyństwa N. M. P.; Czystości N. M. P..

Nadto w Styczniu: 1. Nowy Rok; 6. Święto Trzech Króli; 18. Święto Katedry św. Piotra w Rzymie; 23. Zaślubienie N. M. P.; 25. Nawrócenie św. Pawła; 29. Św. Franciszka Salezego. W dniu tym mogą wszyscy wierni dostąpić odpustu zupełnego, byle odprawili Spowiedź, przyjęli Kommunią św. i nawiedzili kościół Kongregacyi Sa-

lezyanów. W lutym: 2. Swięto M. B. Gromnicznej; 4. św. Józefa z Leonesy; 13. św. Anieli z Foligno: 22. Katedry św. Piotra w Antyochii; 23. św. Malgorzaty w Gortony; 24. św. Macieja Apostoła. W Marcu: 5. św. Jana od Krzyża; 9. św. Franciszki Rzymianki; 11. św. Katarzyny Bolońskiej; 19. św. Józefa Opiekuna Najśw. Dziewicy; 25. Zwiastowanie N. M. P. W kwietniu: 4. św. Izydora Biskupa; 24. św. Fidelisa z Sygmaryngi; 28. św. Pawła od Krzyża. W maju: 1. św. Filipa i Jakóba Ap.; 6. św. Jana w Oleju; 17. św. Paschalisa Baylon; 18. św. Felixa z Cantalić.; 20. św. Bernardyna z Sieny; 24. Święto M. Boskiej, Wspomożenie wiernych. W dniu tym można uzyskać odpust zupełny nawiedziwszy Kościćł w Turynie. 28. św. Ferdynanda króla Kastylii; 31. św. Anieli Merici. W czerwcu: 13. św. Antoniego z Padwy; 21. św. Alojzego Gonzagi; 29. śś. Piotra i Pawła Ap.; 30. Wspomnienie św. Pawła Ap.; W lipcu: 2. Nawiedzenie Najśw. M. P.; 8. św. Elżbiety Portug.; 14. św. Bonawentury Biskup.; 25. św. Jakóba Apost.; 26. św. Anny Matki Najśw. Maryi P. W sierpniu: 1. św. Piotra w Okowach; 2. Najśw. M. P. Anielskiej. - Zupełny odpust Portiunculi we wszystkich kościołach Salezyańskich. 4. św. Dominika; 5. M. B. Snieżnej; 6. Przemienienie Pańskie; 12. św. Klary; 15. Wniebowzięcie Najśw. Maryi P.; 16. św. Rocha; 24. św. Bartłomieja Apost.; 25. św. Ludwika króla Francusk. W wrześniu: 4. św. Róży z Viterbo; 8. Narodzenie Najśw. Maryi P.; 17. Stygmatów św. Franc. z Assyżu; 18. św. Józefa z Kopertinu; 21. św. Mateusza Ewang.; 24. N. Maryi Panny de Mercede (od wykupna więźniów). W Październiku: 1. św. Ludwika z Sabaudyi; 4. św. Franciszka z Assyżu; 8. św. Brygitty; 23. św. Jana Kapistrana; 28. śś. Szymona i Judy Ap. W listopadzie; 1. Wszystkich Świętych; 2. Dzień Zaduszny; 16. św. Agnieszki z Assyżu; 19. św. Elżbiety Weg.; 21. Ofiarowanie N. M. P.; 26. św. Leonarda z Porto Mauricio; 30. św. Andrzeja Ap. W grudniu: 3. św. Franciszka Xawerego; 8. Niepokalane Poczęcie N. M. P.; 16. Pierwszy dzień Nowenny Bożego Narodz.; 21. św. Tomasza Ap.; 24. Ostatni dzień Nowenny i Wilia Boż Nar.; 25. Boże Narodzenie; 27. św. Jana Apost. i Ew.

N. 1627.

## Towarzystwo wzajemnej pomocy kapłanów.

Gdy kaplan będąc w potrzebie najmniej może liczyć na pomoc ludzką, słuszną i roztropną jest rzeczą, abyśmy sami sobie, jako bracia w Chrystusie i słudzy jednego Pana, wzajemnie dopomagali. Najskuteczniej zaś będzie przybywała ta pożądana pomoc do każdego będącego w potrzebie w tym razie, jeżeli będzie istniało Towarzystwo na ten cel mądrze zorganizowane i z całą sumiennością kierowane. W tym duchu funkcyonuje już od kilku lat Towarzystwo wzajemnej pomocy kaplanów zawiązane we Lwowie. Zyskuje ono sobie we wszystkich dyecezyach Galicyi coraz szersze uznanie i wzięcie. Członków rzeczywistych liczy już kilkaset, pomiędzy którymi znajdują się także najwyżsi dostojnicy z naszej hierarchii kościelnej, tudzież dygnitarze katedralni. Z dyecezyi Tarnowskiej liczba członków sięga około 30. Ktoby z naszych kaplanów zwłaszcza młodszych wiekiem, życzył sobie do tego Towarzystwa przystąpić, niech się

zwróci drogą korespondencyjną do dotyczącego Wydziału we Lwowie, ul. Śnieżna, l. 2. któryto Wydział przyśle mu Statut Towarzystwa pouczający o obowiązkach członków i warunkach przyjęcia.

N. 1334.

#### SS. Eucharistia.

Pod tym tytułem wychodzi w wielu językach, także i w polskim, miesięczne pismo religijne, jako wspólny organ Towarzystwa kaplanów adorujących Najświętszy Sakrament. Że każdy kaplan katolicki posiadający wiarę powinien w Eucharystyji adorować swojego Pana, Boga i Zbawiciela, nad tem rozwodzić się nie potrzebujemy. Czy atoli każdy adoruje, czy chociaż chwilkę czasu przepędza u stóp Przybytku Pańskiego, to inne pytanie. Wyjawszy rzesz wybranych, do których przeważnie należałoby zaliczyć zakony żeńskie, niektóre męzkie i zakłady katolickie, widzimy, że niezmierna wiekszość katolików prawie zupełnie zapomina o tem, kto w pośród nas na ziemi, chociaż utajony, ale rzeczywiście przebywa. Jak te tlumy żydowskiego ludu, co dopiero chlebem cudownie rozmnożonym nakarmione, o chlebie z nieba zstępującym, o pokarmie anielskim nie chciały zgoła słuchać, i opuściły wtedy Pana Jezusa, tak i dzisiaj całe gromady dusz katolickich od Eucharystyi trzymają się zdala - a Pan ten do nas mówi jak wówczas do swoich uczniów: Czy i wy chcecie odemnie odejść? Jeżeli Mu zaś na to ze św. Piotrem odpowiemy: Panie, do kogóż pójdziemy? Ty słowa żywota masz – to powinniśmy Mu tę naszą wierność i stałość okazywać przychodząc do Niego i adorując Go w Najśw. Sakramencie. Towarzystwo kapłanów adorujących Eucharystye, które liczy już przeszłe 33,000 członków, pomiędzy którymi do 200 Polaków, ma za główny obowiązek odprawić taką adoracyę całogodzinną przynajmniej raz w tygodniu, ktoby z kapłanów naszych zechciał się o tem bliżej poinformowac, niech sie zgłosi do ks. Ludwika Dabrowskiego, proboszcza w Bruckenthal, poczta Uhnów, który redaguje pismo SS. Eucharistia. O treści tego pisemka można nadmienić z całą słusznościa, że podaje artykuły i przykłady budujące odnośnie do Najśw. Sakramentu. Prenumerata roczna dla niecztonków wynosi 1 ztr. 80 ct., dla członków 80 ct.

N. 1628.

## Rozmyślania X. Hamona.

Rozmyślania na wszystkie dni roku do użytku kapłanów i osób świeckich przez ks. Hamona, proboszcza parafii św. Sulpicyusza w Paryżu. Tłomaczenie z 20. wydania francuskiego. Kraków 1895, 4 Tomy.

Z najlepszą otuchą witamy każdy dobry podręcznik do rozważania prawd odwiecznych,—przekonani, że Czcigodne Duchowieństwo Nasze, należące w przeważnie

większej części do Stowarzyszenia wytrwałości kapłańskiej, używa sumiennie środka do wytrwania w dobrem niezbędnego, jakim jest rozmyślanie zakonu Pańskiego. Własne Wasze, Czcigodni Bracia, prośby wystosowane roku ubiegłego o urządzenie rekolekcyj dla pokrzcpienia się na duchu wśród ciężkich zapasów żywota, są dla Nas pocieszającym dowodom, jak bardzo cenicie sprawę własnego uświętobliwienia się, jak niewątpliwie codziennie zasilacie ducha pokarmem mu właściwym prawd Bożych, by i drogę wiodącą do życia szczęśliwego poznawał jasno i czerpał siłę do statecznego się jej trzymania. Chcemy wierzyć, że nie wieluby dzisiaj takich naliczył, którzyby obłudnem sercem w obec Boga w pacierzach kapłańskich powtarzali zapewnienia: "Meditabor in justificationibus Tuis semper." (in Sexta), "Praevenerunt oculi mei ad Te "diluculo, ut meditarer eloquia Tua," "Lex Tua, meditatio mea est." (in Nona).

Przytoczony podręcznik godny jest Naszego zalecenia przedewszystkiem dla swego układu: przedmiot rozmyślania bowiem osnuty jest na tle roku kościelnego, w którym Kościół św. tak mądrze przedstawia wszystkie tajemnice odkupienia i całe życie Boskiego swego Oblubieńca; z początku postu np. podane są warunki dobrego pojednania się z Bogiem, zaś przez dwa ostatnie tygodnie krzyż Chrystusów, jakkolwiek osłonięty w kościołach, ma uwagę naszą zupełnie zajmować; znajdują się rozmyślania i na temat uwielbienia naszego godnych narzędzi Męki Zbawicielowej, o których, w piątki postu wielkiego są pacierze kapłańskie; i życie świętych ma nam służyć do zbudowania ("sanctorum vita nobis regula vivendi est" Ambr.), więc są rozmyślania, o ich cnotach, z których aż 5 o wielkim Patronie Kościoła katolickiego, św. Józefie; szkoda tylko że tłomacz nie uwzględnił świętych Patronów naszej Ojczyzny.

W związku z wzniosłymi tajemnicami naszej św. religii odkrywa Autor z biegłością doświadczonego lekarza słabości duszy naszej. Wystarczy przytoczyć tylko napisy rozmyślań o tem źródle niewyczerpanem wiele złego, mianowicie miłości własnej: "Milość własna kryje przed nami czem jesteśmy; ukrywa, jakim jest bliźni; miłość własna grozi nam niebezpieczeństwem w każdej chwili; jest niebezpieczeństwem groźniejszem, niż nam się zdaje; miłość własna jest szaleństwem; odejmuje często w postępowaniu zdrowy rozum." (t. 4. str. 32—42.). Zarazem podane są środki życia enotliwego, przyczem widoczna wielka znajomość dróg Pańskich. Obok zasad teoretycznych są rozmyślania, które uwzględniają codzienne warunki naszego życia, które przepisują, jak uświęcić czas wstania i udania się na spoczynek, jak po chrześcijańsku odbywać wizyty, w których tak łatwo się potknąć. (t. 3. str. 155. i t. d.)

Sposób wysłowienia się potoczysty; znać, że piszący sam przetrawił nauki, które podaje drugim, że nimi szczerze przejęty. Rozmyślania zastosowane są do metody św. Sulpicyusza, dlatego co powiedzieliśmy w Liście Naszym ubiegłego roku (Curr. XIII. str. 101.), tu także ma swe zastosowanie.

Podręcznik jednak, o którym mowa, zalecamy jedynie tym, którzy już w sztuce rozmyślania są dostatecznie wyćwiczeni. Pobudki, które mają wolę naszą skłonić do przyjęcia wniosku praktycznego, są podane często ogólnie, prawie mimochodem; trzeba tedy znaczny już posiadać zasób wiedzy ascetycznej i dosyć wprawy w rozważaniu prawd Bożych, by podręcznik ów oddał wszędzie pożądaną usługę.

N. 1354.

## Miłosierny Samarytan.

Już poleciliśmy w zeszłym roku książkę do modlenia z powyższym tytułem jako bardzo przydatną do rozbudzenia nabożeństwa za dusze w Czyścu cierpiące. Ponieważ ks. Józof Krośniński, katecheta szkół ludowych w Tarnowie, cały nakład tej książki ofiarował na budowę nowego kościoła w Szynwaldzie, zechcą Przewielebni księża Dziekani, a za ich pośrednictwem miejscowi Rządcy parafij zająć się rozprzedażą tej pożytecznej książki pomiędzy ludem. Cena według trojakiego wydania co do zewnętrznej formy wynosi 55, 65 i 95 centów.

N. 1449.

## Zakład sierót w Tarnowie pod zarządem Sióstr Felicyanek.

Jak wykazuje ostatnie sprawozdanie, mieściło się w tym pożytecznym zakładzie, z początkiem r. b., 32 wychowanek, z których dziesięć było na etacie, 13 utrzymywanych przez swych opiekunów, 9 zaś mieściło się bezpłatnie. Dozór, nauka i wychowanie sierót pozostaje w rękach Sióstr Felicyanek, które starają się o to, aby každa ich wychowanka była zdolną i moralną służącą, aby nietylko umiała poprawnie czytać, pisać i rachować, ale także rozumiała się na wszystkiem, co wchodzi w zakres gospodarstwa domowego, począwszy od szycia i innych robót recznych aż do kuchni i najzwyklejszych zajęć i najprotszych posług, których wymaga ład i porzadek domowy. Nadmienić wypada, że J. O. Xiąże Roman Sanguszko, jako godny syn fundatorki zakładu ś. p. Izabelli z X. Lubomirskich Sanguszkowej, zakupił w roku przeszłym obszerny i wygodny dom piątrowy z ogrodem, do którego po urządzeniu odpowiedniem na koszt Xięcia wspomniony zakład przeniesiono. Byt zakładu opiera się na funduszu żelaznym, wynoszącym obecnie do 20.000 złr., którego odsetki ida na utrzymanie sierót, wynagrodzenie Sióstr Felicianek i inne bieżące potrzeby. Nadto wspiera zakład dostarczaniem naturaliów ks. Eustachy Sanguszko i Tarnowskie Towarzystwo dam dobroczynności.

Przychód od Dam wydziałowych: J. O. Xiężna Romanowa Sanguszko, Prezesowa 20 złr. — Wne Panie: Bobrownicka Józefa, Brzeska Józefa, Dolińska Zofia, Foryst Anna, Goetz Albina, Holcerowa Helena, Klobasowa Helena, Kowalska Felicya, Męcińska Helena, Serdowa Aurelia, Stecowa Marya, Szczepańska Stefania i Vayhingerowa Marya po 10 złr. — Za rok 1893/4 Wne Panie: Jaszczurowska Marya, Męcińska Helena i Szczepańska Stefania po 10 złr. — Razem 180 złr.

Inne dochody: Za kupony: od 1100 złr.  $4\frac{1}{2}\frac{0}{0}$  Pożyczki krajowej za I półr. 24 złr. 61 ct. — od 150 złr.  $4\frac{0}{0}$  Pożyczki krajowej koronowej 6 złr. — od 11500 złr.  $4\frac{0}{0}$  List. zast. gal. Towarz. kred. ziem. 460 złr. — od 520) złr.  $5\frac{0}{0}$  Dług państwowy

218 złr. 40 ct. — od 1800 Rubli  $4^{1}/_{2}^{0}/_{0}$  Listów zast. Rosyjskich 157 złr. 03 ct. — Razem 866 złr. 04 ct. — Za narosłe procenta w kasie oszczęd. w Tarnowie od 1 styczn. do 31 grudnia 1894 54 złr. 66 ct. — Dochód z Balu w roku 1895 295 złr. 12 ct. — Za wydane do konwersyi  $4^{1}/_{2}^{0}/_{0}$  Pożyczkę krajową 1100 złr. — Za kupione  $4^{0}/_{0}$  Listy zast. gal. Tow. kredyt. ziemskie 1100 złr. — J. O. Książę Roman Sanguszko gotówką 393 złr. 27 ct. — Razem 3989 złr. 09 ct. — Oprócz tego: dostarczył JO. Książę Eustachy Sanguszko w naturaliach ordynaryą w ziemiopłodach 121 złr. 35 ct.; w materyałach budowlanych i koszta robocizny 27 złr. 50 ct. — Razem 148 złr. 85 ct. — J. O. Książę Roman Sanguszko zakupił kamienicę z dużym ogrodem na ul. Ogrodowej za 23000 złr.; restauracya kamienicy przez Pana Hackbeila 3330 złr. 29 ct.; podatek przenośny 866 złr. 30 ct. — Razem 27196 złr. 59 ct. — czyli 27345 złr. 44 ct.

Rozchód: SS. Felicyankom pensya od 1 marca 1894 do 31 marca 1895 260 złr.— Utrzymanie 10 sierót od 1 marca 1894 do 28 lutego 1895 840 złr. — Za druki sprawozdań 100 egzemplarzy za r. 1893 6 złr. — Czyszczenie kominów do 30 czerwca 1894 7 złr. 92 ct. — Wekslarce prow. od zmiany kuponów i kupion. pap. wart. 7 złr. 17 ct. Za kupon ubiegły od 1100 złr. 4% Listów zastaw. gal. 14 złr. 67 ct. — Przeniesienie i adaptacya zakładu 393 złr. 27 ct. — Za ubezpieczenie domu do 13 kwietnia 1895 r. 18 złr. 33 ct. — Za podatek gruntowy za 2 i 3 kwartał 1894 2 złr. 82 ct. — Razem 1550 złr. 18 ct. — Za wydane do konwersyi 1100 złr. 4½% Pożyczkę kraj. 1100 złr., Za przykupione 1100 złr. 4% Listy zast. gal. po 98 złr. 75 ct. 1086 złr. 25 ct.—Saldo z dniem 28 lutego 1895 252 złr. 66 ct. — Razem 3889 złr. 09 ct.

Stan kasy: Stan kasy z dniem 28 lutego 1894 19023 złr. 81 ct. — Przybywa z dochodów od 1 marca 1894 do 28 lutego 1895 252 złr. 66 ct. — Razem 19276 złr. 47 ct. i 1800 Rubli, a mianowicie: gotówka w kasie 498 złr. 30 ct. —  $4^0/_0$  Pożyczka krajowa 300 koron 150 złr. —  $5^0/_0$  Dług państwowy 5200 złr. —  $4^0/_0$  Listy zastawne gal. Tow. kred. ziemsk. 11500 złr. — Razem 17348 złr. 30 ct. —  $4^1/_2$ 0/0 Listy zastawne Rosyjskie 1800 Rubli — Karta wkładkowa kasy Oszczęd. Nr. 47083 488 złr. 15 ct. — Karta wkładkowa kasy Oszcz. Nr. 49668 1440 złr. 02 ct. — czyli 1928 złr. 17 ct. — Razem 19276 złr. 47 ct. i 1800 Rubli.

Wychowaniem sierót tudzież udzielaniem nauki w przedmiotach szkolnych i robotach żeńskich trudnią się Siostry Felicyanki; obowiązki katechety pełnił Przewielebny ks. kanonik Dr. Jacek Tylka; pomocy lekarskiej udzielał bezpłatnie Wny Dr. Kowalski.

N. 1623.

#### Dodatki do Brewiarza.

Według najnowszych dekretów Św. Kongregacyi Obrzędów należy w Brewiarzu umieścić następujące dodatki, i to:

1) Die 8. Martii, in festo S. Joannis de Deo C. ad calcem 6. lectionis.

Post verba "in sanctorum numerum retulit" addatur: "et Leo XIII., ex sacrorum catholici orbis Antistitum voto et Rituum Congregationis consulto, caelestem omnium hospitalium et infirmorum ubique degentium Patronum declaravit ipsiusque nomen in agonizantium Litaniis invocari praecepit."

2) Die 18. Julii, in festo S. Camilli de Lellis C. ad calcem 6. lectionis.

Post verba "sanctorum fastis adscripsit" addatur: "et Leo XIII., ex sacrorum catholici orbis Antistitum voto ac Rituum Congregationis consulto, caelestem omnium hospitalium et infirmorum ubique degentium Patronum declaravit ipsiusque nomen in agonizantium Litaniis invocari praecepit."

3) Die 19. Julii, in festo S. Vincentii a Paulo C. ad calcem 6. lectionis.

Post verba "quotannis assignata" addatur: "Hunc autem divinae caritatis eximium heroëm de unoquoque hominum genere optime meritum, Leo XIII., instantibus pluribus Sacrorum Antistibus, omnium societatum caritatis in toto catholico orbe existentium et ab eo quomodocunque promanantium, peculiarem apud Deum Patronum declaravit ac instituit." Quas S. R. C. additiones Sua Sanctitas Leo XIII. ratas habuit et Breviario inseri jussit die 23. Julii anni 1894. — Quod decretum opportune citantes, dictas additiones in Breviario notandas mandamus.

#### Piis ad aram precibus commendantur:

anima p. m. Thadaei Chwalibóg, Curati de Ostrowy tuszowskie, qui Cracoviae, die 19 Aprilis mortuus est, Societati precum pro felici morte adscriptus.

anima p. m. Andreae Solarczyk, presbyteri Jubilati, qui die 25 Aprilis in Tropie obiit, Societati precum pro felici morte adscriptus.

#### Z KONSYSTORZA BISKUPIEGO

W Tarnowie, dnia 25 Kwietnia 1895.

IGNACY
Biskup.

X. Stanisław Walczyński Kanclerz.